auf

N= 22.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 17. Mars 1824.

Angekommene Fremde vont raten Marg 1824.

Herr Graf von Wollowicz aus Dzialin, hr. Graf von Ewinarsti aus Schocken, hr. Graf v. Potworowski aus Gorka, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Gutsbesiger v. Krasicki aus Malezewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesiger v. Plonezinski aus Peplin, I. in Nro. 187 Wasserftr.

Den 14ten Darg.

Hr. von Krozbe, Lieutenant a. D. und Hr. Partikulier Grandke aus Liffa, Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Lukowo, Hr. Regierungsrath Claas aus Breskau, I. in Mr. 99 Wilde; Hr. Findeisen, Candidat der Theologie aus Polajewo, I. in Mro. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Lukumicki aus Budzon, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Befanntmachung.

Alle dicienigen, welche ein Recht zum Besitze auf eine der Lastbauer-Stellen im Dorse Donatowo, Domainen-Amts Jer-ka, deren Berhältnisse zu Johannis c. regulirt werden, zu haben vermeinen, werden hierdurch ausgefordert, in termino dem 29. Marz d. J. Vormittags um to Uhr im Hose zu Donatowo zu

Obwieszczenie.

Mniemających mieć prawo iakowe do posiadania gospodarstw włościańskich zaciężnych we wsi Donatowie Ekonomii Jereckiey, których stosunki na S. Jan r. b. uregulowane być mają, wzywamy ninieyszym, aby się w terminie dnia 29. Marca r. b. zrana o godzinie ro. w pomiesz-

mitiments, but in Althoughme

spruche mit den nothigen Beweisen gu be- wili i pretensye swoie w tey mierze grunden. dowodami potrzebnemi poparli.

Dofen ben 12. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Regierung II. Królewsk-Pruska Regencya II.

gu erscheinen, und ihre etwanigen Am kaniu dworskim w Donatowie sta-

Poznań dnia 12. Marca 1824.

Befanntmachung.

Bum Berfauf ber, gur Concuremaffe bes Leberhandler R. S. Munt bier geho= rigen hausgerathschaften und Leder=Baa= ren baben wir einen Termin auf ben 25. Marg b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referendario Regniedzinsti in unferm Gerichte-Schloß= hofe anberaumt.

Pofen ben 8. Marg 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

and some Remaining to mill Obwieszczenie.

Do sprzedaży sprzętów domowych i towarów skorzannych do massy konkursowey bandlerza skor R. H. Munk należących, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Marca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzinskim w podworzu Zamku Sądowego.

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Market are to the form of the test of the - Subhaftations = Patent.

0.0 4 4 6 6 7 6 9 1 6 9

Muf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas auf bet Borftadt Fischerei bier unter Mro. 38 belegene, ber Guphrofina pon Robylinska gebornen von Brzechfa gehorige Bohnhaus nebft bem dabei bes findlichen Obstgarten, gerichtlich auf 2928 and of the use of the case of the farm Patent Subhastacviny.

Na wniosek wierzyciela realnego, dom mieszkalny na przedmieściu Rybakach pod liczbą 38. położony, Eufrozynie z Brzechfów zamężney Kobylińskiey należący, z zabudowaniem, staynia, i przy nim znayduMthlr. 10 fgr. 7 pf. gewurdigt, meifts biefend verkauft werden.

Kauflustige werden vorgeladen, in benen hierzu vor dem Landgerichts-Affesfor Rapp auf

ben 13. Mars, rinkliche

ben 11. Mai, und

ben 17. Juli a. f.

Vormittags um 9 Uhr anstehenden Terminen, von welchen der Lecktere pereins torisch ist, in unserm Instruktions-Zimmer in Person, oder durch gesetzlich zurlässige Vevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß das gedachte Grundstück dem Meistbietenden adjudicirt werden wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tope und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. December 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iącym się ogrodem owocowym, sądownie na Talarów 2928 śgr. 10 fen. 7. oceniony, naywięcey daiącemu przedany być ma.

Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tym końcem przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp,

na dzień 13. Marca, woda na dzień 11. Maja;

na dzień 17. Lipca r. pr. o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w Izbie Instrukcyjney sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawna niezaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w Registraturze przeyrzana

być może.

Poznań d. 15. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Commission of the Commission o

Ebittal = Worlabung

a dia se Listopada troducida es

Na mose promodu zglosvoniach

Ueber das Vermögen des verstorbenen Gutsbesitzers Casinir von Zablocki zu Saroslawice Schrodaer Kreises ist der Concurs eröffnet. Es werden daher alle diejenigen, welche an die Masse Ansprüge die zu haben permeinen, hierdurch of-

Zapozew Edyktalny

re. Alebender read the circult Blos-

Nad maiątkiem zmarlego Kaźmierza Zabłockiego dziedzica dóbr Jarosławice, w Powiecie Średzkim konkurs otwarty został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby się na fentlich vorgelaben, in bem auf ben 27 fen Upril f. J.um 9 Uhr fruh fatt ben fruher auf den 15. beffelben Do= nats angesett gemesenen, por bem Landgerichte-Referendarine Arzywdzinefi in unferm Inftruftione-3immer anfteben= ben Liquidations-Termin perfonlich, ober burch gesetlich zulässige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Jafobn, Maciejowski und Mittelstädt in Borfchlag gebracht werden, zu erschei= nen, ihre Unspruche gehörig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, bag et mit feinen Unspruchen an die Maffe pracludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Posen den 18. Dezember 1823. Konigl, Preuß, Landgericht. terminie likwidacyinym na dzień 27. Kwietnia zrana o godzinie gtey zamiast 15. Kwietnia na który początkowo był wyznaczony, Referendaryuszem Krzywdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Maciejowskiego, i Mittelstaedta proponuiemy, stawili, i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal=Vorladung.

Aus dem Anmeldungs = Protocoll vom 12. November 1796 find fur die Elco= nora verwittwete v. Moszczenska geborne v. Bninska,

a) auf bem Gute Komorowo,

b) auf dem Gute Kazmierz, beide im Samterschen Kreise belegen, Rubrica III. Nro. 3. 30958 Atlr. 2 ggr.  $5\frac{3}{4}$  pf. ex Decreto vom 26. Mai 1800 protestando eingetragen. Zapozew edyktalny.

Na mocy protokółu zgłoszenia się z dnia 12. Listopada 1796 roku na dobrach a) Komorowo, b) Kaźmierz, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskie z Bnińskich pod Rub. III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 5½ fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

Wyciąg rzeczonego protokółu

Die Ausfertigung bes Protocolls' und die beiben über die Eintragung ertheilten Hopotheken- Scheine find angeblich werloren worden.

Da nun jene Forderung nach ber Un= zeige ber im hoppthekenbuche eingetra= genen Inhaberin Eleonora b. Mofzegen= ska bereits berichtigt ift, auch der Dbrift von Mildi ale Eigenthumer ber gebachten Guter auf Umortisation ber porftebend angeführten Urfunden und Sypothefen= Scheine angetragen hat, fo werden alle Diejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber Unipruche an die vorge= bachte Ferderung und aus ben Urfunden gu haben vermeinen, vorgelaben, entwe= ber in Person ober burch gesetzlich zulasfige Mandatarien, wozu ihnen die Justiz= Commiffarien Mittelftabt und Guberian in Borschlag gebracht werben, in bem auf ben 27. April a. f. Bormittags um gubr vor dem Landgerichte-Referen= darius Ribbentrop in unferm Instruktions = Bimmer anftebenben Termin gu ericheinen und ihre Unspruche nachzuwei= fen, bei ihrem Musbleiben aber zu gemar= tigen, daß fie mit ihren Unspruchen an bie gedachten Urfunden und Forderung pracludirt, und ihnen ein ewiges Still= fdweigen auferlegt, auch mit ber Umor= tifation und Lojchung berfelben verfahren werben wird.

Pofen ben 24. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacya nastapiona wygotowany, iak podano zaginely. Aże wspomniona pretensya podłóg doniesienia właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskiey iuż zaspokoioną została. Ur. Mlicki Pułkownik iako właściciel wspomnionych dóbr również o amortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken Szeynów wnosił, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych summ i dokumentów mieć mniemaią, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwietnia r. pr., zrana o godzinie gtéy przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszév Instrukcyinév stawili, i pretensye swe udowodnili, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nastapi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in dem Dorfe Piotrowo Samterfchen Kreises unter Mro. 32 belegene,
und dem Freischutzen Gotthilf Logus
eigenthümlich zugehörige Freigut, welches gerichtlich auf 11116 Athle. 4 ggr.
geschätzt ift, foll Schulden halber öffentslich an den Meistbietenden veräußert
werden.

Die Licitations = Termine, von denen ber letzte peremtorisch ift, find

- 1) auf ben 31. Mai,
- 2) auf den 31. Juli,
- 3) auf ben 16. October c., vor bem Landgerichtsrath Brufner fruh um 10 Uhr in unferm Gerichts = Schloffe bestimmt.

Es werden daher Kauflustige und Besitzsähige, welche diese Besitzung zu er= werben gesonnen sind, aufgefordert, in jenen Terminen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat, int sofern nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, unfehl= bar den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Licitations = Bedingun= gen konnen in unserer Registratur einge= sehen werden.

Pofen den 13. Februar 1824. Ronigl. Preußifch. Landgericht.

# Obwieszcenie.

Sołtystwo we wsi Piotrowie w powiecie Szamotulskim pod liczbą 32. położone, Gotthilfowi Logusowi własne, i na 11116 tal. 4 dgr. sądownie otaxowane, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem być ma.

Termina ticytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

- 1) na dzień 31. Maia,
  - 2) na dzień 31. Lipca,
- 3) na dzień 16. Paźdz. 1824. przed Ur. Brükner Sędzią Ziemiańskim w Zamku naszym sądowym zrana o godzinie 10.

Wzywaią się wiec wszyscy ochotę kupienia i zdolność posiadania maiący, którzy posiadłość tę nabyć zamyślaią, aby w terminach wspomnionych zgłosili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przysądzenia, skoro prawne niezaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się może.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Lutego 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations-Patent.

Auf den Antrag eines Real = Gläubisgers, soll das dem vormaligen Polizeis Director Haßforth gehörige, unter Nro. 98 der Borstadt Ficherei hier belegene, gerichtlich auf 17925 Athlr. 29 fgr. 4 pf. gewürdigte Steinhaus nebst Zubeshör subhassiert werden.

Die Biefungs = Termine fiehen auf

den 22. Mai,

den 24. Juli,

den 25. September c.,

Vormittags um 9 Uhr, von welchen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Land= Gerichts=Rath hebbmann in unserm In=fruftions=3immer an.

Rauf = und Besitzsähige werben vorgeladen, in diesen Terminen persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu zewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände ein Ausenahme zulassen.

Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 23. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli kamienica pod liczbą 98. na pryedmieściu Rybakach położona, Dyrektora policyi Hassforth własna, sądownie na 17,925 tal. 29 śgr. 4 den. z przyległościami otaxowana, naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine na dzień

22. Maia,

24. Lipca,

25. Września r. b. zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność posiadadania maiących wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 23. Lutego 1824. Król. Pruskij Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Auf Die von der Charlotte Benriette Wilhelmine Schumann geborne Kern bie= felbft wiber ihren Chemann, ben Gaft= wirth August Benjamin Schumann, wegen boslicher Verlaffung angebrachte Chefcheibungeflage, haben wir gu beren Beautwortung und gur Inftruftion ber Cache einen nochmaligen Termin auf ben roten Juni c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichts = Referendarius George im Partheien-Bimmer unfere Ge= richtssehlosses angesetzt, zu welchem wir ben feinem Aufenthalte nach unbekannten Gaffwirth August Benjamin Schumann hierdurch offentlich und mit ber Verwar= nung vorladen, in diefem Termine ent= weber perfonlich ober burch einen gefet= lich zuläffigen Bevollmächtigten, wogu bemfelben die hiefigen Juftig-Commifferien Bon, Bradwogel und Guderian in Borschlag gebracht werben, zu erschei= nen, die Rlage gu beantworten, die no= thigen Beweismittel anzugeben und beigu= bringen, widrigenfalls nach dem Untra= ge ber Klagerin die Che getrennt, ber= felbe für ben allein schuldigen Theil er= flart und in die Chescheibungsftrafe ver= urtheilt werden wird.

Posen den 26. Januar 1824. Konigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Szarlotte Henriette Wilhelmine z Kernów Szumanową w Poznaniu, przeciw meżowi swemu oberzyście Augustowi Benjaminowi Szumann, względem złośliwego iew opuszczenia podaną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrukcyi nowy termin na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. George Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w izbie instrukcyi Sądu naszego, na który oberzystę Augusta Benjamina Szumann, którego pobyt iest niewiadomy, niniewszem z tem zaleceniem zapozywamy, aby sie na terminietym osobiście lub przez prawnie dozwolonego Pełnomocnika, na którego mu Kommissarze sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Guderian w mieyscu zamieszkałych proponuiemy, stawił, na skargę odpowiedział i potrzebne dowody podał; w przeciwnym bowiem razie, stosownie do wniesku powodki, rozwod nastapi, pozwany za winną strone uznany i na ponoszenie kary rozwodowey wskazany będzie.

Poznań dnia 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. on voice of miletando abely

Lexical debr Hornon is no-

Die Julianne Winfler geborne Grabe hat gegen ihren Chemann, ben bormali= gen Alftwarins Mintler; ber wegen Un= terschlagung von Raffengelbern zur Un= terfuchung gezogen, am 3ten Januar 1822 and der biefigen Frobnfefte ent= fprungen ift, die Cheftbeibunge Rlage bei und eingereicht. Bur Begntworfung berfelben haben wir einen Termin im mundlichen Berfahren auf Den 21ten Mai c. Morgens um o Uhr anberaumt, welchen ber Beflagte entreber perfonlich ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen Juffig = Commiffa= rius, wogn ihm die Juftig-Commiffarien Landgerichtsrathe v. Gizneti und Bon vorgeschlagen werben, mahrzunehmen hat, widrigenfalls er in Gemägheit bes S. 295. des Unhanges zu S. 63 zit. 40 Theil I. ber Milgemeinen Gerichte Dronung Des angefebulbigten Berbrechens in Begiebung auf die Chefcheidunge Rlage für geständig erachtet, und gegen ibn im contumaciam nach bem Mage = Untrage erfannt werden foll. Talles . .....

Posen den 30. Januar 1824. Abnigt. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edykialny

Julianna z Gradów Winklerowa, podała skargę rozwodową na przeciw byłemu Aktuaryuszowi Wilhelmowi Winkler, który za defekta kassowe do inkwizycyi pociągniony z fronfestu tuteyszego w dniu 3. Sty. cznia 1822 r. uciekł.) Do odpowiedzi na skargę wyznaczyliśmy termin w usmey rozprawie ma dzień 21. Maja r. b. zrana o godzinie gtey, na którym pozwany albo osobiście, albo w przypadku przeszkody przez upoważnionego w tey mierze podług przepisow prawa pełnomocnika, w którym to względzie proponują mu się Konsyliarze i Kommissarze Sprawiedliwości UUrodz. Gizycki i Boy, stawić się winien, gdyż w razie przeciwnym podług 6. 295 dodatku do S. 63 Tit 40. Części L. Ordynacyi processowey Pruskiey przyjętem bę. dzie, że przyznaie uczynione mu obwinienia co do teraźnieyszéy skargi rozwodowey, poczem stósownie do wniosków powódki zaocznie postępuiąc wyrek wydany będzie.

Poznań d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Borlabung.

Nachdem ber Gutebesitzer Ignak von Kolaczfowski zu Wonnowo Obornifer Kreises, auf die Rechtswohlthat der Güterabtretung provocirt hat, so ist nach dem Antrage eines Gläubigers der Conzurs über sein Vermögen am 10. Noppember pr. eröffnet worden.

Alle biejenigen; welche an bie Daffe Unfpruche zu haben vermeinen, und na= mentlich die b. Granbowsfischen Erben, Rudfichts ber fur fie auf Roftworowo Rubr. III. Dro. 4 eingetragenen 225 Mtlr., fo wie bie Dorothea v. Rogolinska geborne b. 3bniemeta wegen ber Rubr. III. Nro. 6 fur fie auf eben diefem Gute eingetragenen 666 Mtlr. 20 ggr., welche beiben Real = Glaubiger ihrem Aufent= halte nach unbefannt find, werben bier= mit borgeladen, in bem auf ben 15. Guni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Referendarius Arzywdzinefi in unferm Inftruftione=Bimmer anftehenben Conno= tations = Termin perfonlich, ober burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu Die Juftig = Commiffarien Bon, Brachvo= gel und Mittelftadt in Borfdlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unfpruche gehorig anzugeben, und nachzuweisen.

Der Ausbleivende hat zu gewärtigen, baß er mit seinen Anspruchen an die Masse pracludirt, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen auserlegt werden wird.

Pofen ben 16. Februar 1824.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Dziedzic dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia majątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na majątku iego dnia to. Listopada roku zeszłego otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mieć sadzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4. 225 tal. iakoli też Ur. Dorotę 7. Zbyiewskich Rogalińską względem intabulowanych dla piéy na tychże dobrach 666 tal. 20 dgr., których pobyt nie iest wiadomy, aby się na terminie konotacyinym na dzień 15. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Krzywdzińskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy, Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewac się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sad Ziemiński. Befanntmachung.

In dem am 18. d. M. zwischen dem Mahler Mepouncen Senfried und dem Fraulein Ludopika Kosicka geschlossenen Shevertrage ist die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden.

Posen den 24. Februar 1824.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag eines Gläubigers has ben wir einen neuen peremtorischen Termin zum Verkäuf des unter Mro. 76 hier am Markte belegenen, gerichtlich auf 5986 Athlir. 16 ggr. 1 pf. abgeschätzen Joseph Pawlowskischen Hauses auf den 1. Juni c. um 9 Uhr früh vor dem Landgerichts-Assessin Anpp in unfern Justruktions 3 Jinmer anderaumt.

Rauf = und Besitsfähige werden vorgelaben, in diesem Termin in Person oder durch gesetzlich zutäffige Bevollniächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden ersolgen soll, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Musnahme gestatten.

Die Laxe kann in unferer Registratur

Pofen ben 1. Marg 1824.

Konigl, Preuß, Landgericht.

rze naszey przeyrzana być mode.

Bydgosecz dnia 12, Ludego 1824,

ol. Prust i Sed Aleminaki,

Obwieszczenie.

Kontraktem przedślubnym dnia 18. b. m. między IPanem Nepomucenem Seyfried Malarzemi Ur. Ludwiką Kosicką Panną zawartym, wspolność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań dnia 24. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek wierzyciela do sprzedaży kamienicy Jozefa Pawłowskiego tu pod liczbą 76. w rynku położoney, sądownie na 5986 tal. 16 dgr. 1 fen. ocenioney, newy termin na dzień 1. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdołność posiadania mających wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przez prawnie Gozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey dający przysądzenia spodziewać się może.

Taxa w registraturze przeyrzaną być może.

Poznań dnia 1. Marca 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Konigl Preng Landgericht

Cubhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegenen, dem Peter v. Chroscicki zugehörigen Erbpachtszuerweise Belig und Schwedrowo, wosven das erstere nach der gerichtlichen Tare auf 10515 Athle. 13 ggr. 4 pf. und das zweite auf 1476 Athle. 8 ggr. 10 pf. gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bestentlich an den Meistbietenden, jedech jedes besonders verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 2. Juli c., ben 1. Oktober c., und der peremtorische Termin auf ben 5. Januar a. f,

por tem herrn Landgerichte Math Kroll Morgens um 8 Uhr allbier augefett.

Besitzschigen Köufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gez macht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werzben soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Bebrigens sicht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingeseben werden.

Bromberg den 12. Februar 1824. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwarki Bielice i Szwedrowo pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położone, do Ur. Piotra Chrościckiego należące, z których pierwszy podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 10515 dgr. 13 den. 4, drugi na 1476 tal. 8 dgr. 10 den. iest oceniony, na žadanie wierzycieli z powodu długów publicznie, lecz każdy osbno, naywięcew daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyine na dzień 2. Lipca r. b., na dzień 1. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym W. Krollem Sędzią naszym w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz dnia 12. Luiego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Es werben alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, weldje an tie Raffe bes gten Bataillone (Brombergichee) 14ten Landmehr = Regimente und beffen Gecabron in dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December v. J. fur Lieferen= gen, großer und fleiner Montirunges Ctude ober aus einem fonfligen andern Grunde Unfpruche gut haben vermeinen, hierburch vorgelaben, in bem auf ben 1. Juli c. vor dem herrn Landgerichtes Rath Dannenberg im hiefigen Landge= richte = Locale anberaumten Termine in Derion ober burch Bevollmachtigte, gu welchen die biefigen Juftig = Commiffarien Eduly, Echopfe, Rafalefi und Landge= richterath Brir vorgeschlagen merdin, gu ericheinen, und ihre Unipruche an die gedachte Raffe anzuzeigen und nachzu= weifen, midrigenfalls fie ihres Unfpru= ches an die Roffe fur verluftig erflart, und bles an die Perfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, werden permiefen werben follen.

Bromberg ben 23. Februar 1824. Rouigl. Preuf. Landgericht.

Marine X long the 39 Bon?

Proclama.

Zapozywaią się ninieyszem wszy. scy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Polku Obrouy kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia r. z. za odstawione wielkie i male munderunki, lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemaia, ażeby w terminie na dzień I. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzią w lokalu podpisanego Sadu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczoney kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyże kassy uznani, i tylko do osoby tego wskazani zostana, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23. Lutego 1824. Król, Prusk. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Großberzogthum Pofen und im Roftner Kreise belegene, dem Grafen Joseph von Sotolnicki gehörige abliche Gut Jarogniewice, welches überhaupt Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim, a Powiecie Kościanskim położone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlachec-

auf 52513 Athle. 21 gge. Courant gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verkauft werben. Die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Marz, ben 8. Julius,

und ber letzte peremtorische Termin auf ben 27. Ofteber 1824.,

vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gabe früh um 9 Uhr auf hiesigem Lands Gericht angeseht. Es werden daher alle dieseigen, welche dieses Gut zu besitzen fähig, und zu bezahlen vermögend sind, hierdurch aufgesordert, sich in den angesetzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewartigen, daß an den Meistbritenden, in sosern nicht geschziche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Juschlag erfolgen, und auf die nachzer noch einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird. Die Kaufsbedingungen können zu jeder Zeit in unsserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 20. November 1823.

Roniglich Preug. Landgericht.

kie Jarogniewice, które w ogóle na 2513 tal. 21 dgr. sądownie oceniene zostały, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyine wyznaczone na

dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

a ostatni termin peremtoryczny na

dzień 27. Października 1824, przed Delegowanym Ur. Gaede Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9tey w tuteyszem pomieszkaniu sadowem. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy dobra te posiadac zdolni i takowe zaplacić sa w stanie, ażeby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali. a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiacego, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwola, nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd miany nie bedzie. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Bon bem unterzeichneten Koniglichen Preuß. Landgerichte wird hierdurch befaunt gemacht, daß das auf der Predi-

Parent Babliastact

Patent subhastacyiny.
Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański podaje ninieyszem do wiadomości, iż domostwo tu na Kiężey ger-Gaffe unter Nro. 69 hierfelbst belegene, ben Carl Gieringschen Erben gehörige Wohnhand, welches nach ber gerichtlichen Tave auf 1635 Atle. gewurbigt worden ist, auf ben 6 ten Upril 1824 bffentlich verfanft werden soll.

che dieses Haus zu kaufen gesonnen, molsche dieses Haus zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesorsdert, sich in dem gedachten Termine Wormittags unt 10 Uhr vor dem zum Deputate ernannten Friedend = Nichter Rohrmann im hiesigen Landgerichte entsweder personlich, oder durch gehörig lezgitimirte Bewollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Frauftabt ben 11. December 1823.

riceding on the tensel the London

ulicy pod liczbą 69. położone, Sukcessoróm Karola Giering własne, ktore podług sądowey taxy na 1635 Tal. ocenione zostało, w dniu 6. K wietnia 1824. publicznie sprzedane być ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy dom ten nabyć sobie życza, i do zapłaty zdolni sa, ażeby się w pomienionym terminie zrana o godzinie Iotéy, przed wyznaczonym Delegowanym W. Rohrmann Sedzia Pokoiu, w tuteyszym sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pelnomocnikó stawili, licyta swoie podali, a na tomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey i naywięcey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku nie dozwoła.

Wschowa d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Mogilner Kreise belegene, zum Gabriel v. Gzowskischen Nachlasse gehörige Gut Dzierzazno nebst Zubehör, soll auf den Antrag tes Curatoris Massae auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1824 bis dahin 1827, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Mai d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Rath Lehmann Obwieszczenie.

Wieś Dzierzązna w Powiecie Mogilińskim położona, do pozostałości Gabryela Gzowskiego należąca, wraz z przyległościami ma być na wniosek kuratora massy na trzy po sobie idace lata, a to od S. Jana 1824 aż do tego czasu 1827 publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawioną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed DeputoMorgens um 9 Uhr hierfelbft angefett, gu welchem Pachtluftige vorgeladen wer=

Die Pachtbedingungen fonnen in un= fever Regiftratur eingefeben werben.

Gnefen ben 8. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das in unferm Gerichte = Begirt, in ber Ctadt 3duny Rrotofe, iner Rreifes unter Mro. 60 belegene, jum Nachlaß bes verftorbeien Rathmann Stanislaus Merner gehörige und auf 550 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich gewürdigte Saus, foll im Bege ber nothwendigen Enbhaftation dffentlich verkauft werden.

Sierzu haben wir einen peremtorifden Termin auf den 11. Mai 1824 por dem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Lewandowsfi in unferm Inftruftione= Zimmer angefett. Befit = und 3ah= lungefähige laden wir ein, an gedachtem Tage hier zu erscheinen, ihre Gebote ab= jugeben und den Bufchlag gegen gleich baare Begahlung in Roniglich Preuß. Courant an den Meifibietenden, fofern nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, ju gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 18. December 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

wanym W. Sędzia Lehmann, na który ochote dzierzawienia maiących zapozywainy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Gniezno d. 8. Lutego 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

## Obwiesczenie.

Domostwo w obwodzie naszym w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 60 położony, do pozostalości niegdy Stanisława Werner Raycy należące, na 550 Tal. 15 sbrgr. sądownie otaxowane, w drodze subhastacyi potrzebney publicanie sprzedaném być ma.

Wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień II. Maja 1824, przed Deputowanym Assessorem W. Lewandowskim, w Izbie naszéy Instrukcyinéy, wzywamy zdolność posiadania i chęć kupienia maiących, aby w dniu tym się stawili, licyta swe podali, i przyderzeniu na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zapłatą, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody; oczekiwali.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Krotoszyn d 18. Grudnia 1823. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die aus den erforderlichen Gebäuden und sieben und einem halben Eulmischen Morgen Acker bestehende, in dem Wyta= syrcer Haulande Pleschner Kreises belez gene, zu dem Anton Rog= oder Hornsschen Nachlasse gehörige, auf 100 Rtlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzte Freistelle soll auf den Antrag der Erben im Wege der Licitation verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 29. Mai d. J. vor dem Herrn Friedensrichter Lewandowski in unserm Gerichts = Locale anberaumt und laden zahlungs = und besitzsähige Kauslustige hiermit vor, in demselben zu erscheinen und den Zuschlag an den Meistbietenden nach vorheriger obervormundschaftlicher Bestätigung zu gewärztigen.

Krotoschin ben 12. Februar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo z przynależytemi budynkami wraz z siedm i pół morgow Chelmińskich gruntu w Olędrach Wytaszyckich w powiecie Pleszewskim położone, a do pozostałości po niegdy Antonim Rogu czyli Horn należące, sądownie na 100 tal. 20 srgr. oszacowane, ma na wniosek sukcessorów drogą licytacyi być sprzedane. Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią pokoiu W. Lewandowskim tu w lokalu sądowym, na który ochotę kupna i zdolność zapłacenia maiących, ninieyszym zapozywamy, a więcey daiący po zatwierdzeniu Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d 12. Lutego 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Jum bffentlichen Berkauf ber zum Machlaffe bes verstorbenen Brauer Joshaun Gottlob Karge gehörigen zu Iduny am neuen Minge unter Neo. 212 belezgenen Grundstücke, bestehend aus:

1) einem Mohn=, Darr=, Malg= unb

Brauhause,

2) einem Stud Gartenland,

3) einer Scheune nebft Bauplat,

4) brei Dziellif Mittelader, und

5) zwei Dziellif Wiefen,

welche zusammen auf 813 Atlr. 10 sgr. gerichtlich abgeschäft sind, haben wir einen nochmaligen Termin auf den 12. Aprit f. J. in loco Zbuny vor dem Deputirten Landgerichts Math Roquette angesetzt.

Besitz und Zahlungefähige werden hierdurch aufgefordert, in dem gedachten Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag nach vor- heriger Einwilligung der Erbinteressenten

zu gewärtigen,

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 10. December 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży nieruchomości do pozostalości niegdy Jana Bogumila Karger należących, w Zdunach na nowym rynku pod Nrem 212 położonych, a składających się:

I) z dómu, suszarni, mielcucha i

browaru,

2) z kawalka ogrodu,

3) z stodoly i placu,

4) z trzech dzielników średnie y ro-

li, i

5) z dwóch dzielników ląki, ogólnie na 813 Tal. 10 śrbgr otakowanych, nowy termin na dzień
12. Kwietnia r. p. w mieyscu
Zdunach, przed Deputowanym W.
Sędzią Roquette wyznaczonym zo-

stal.

Zdolność posiadania i zapłacenia mających wzywa się przeto, aby w terminie tym stanąwszy licyta swe podali i przyderzenia za poprzedniczym zezwoleniem interessentów oczekiwali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Verpachtung.

Das in unserm Gerichtsbezirk belegene abliche Gut Twardowo, soll von Johanni d. J. ab, anderweitig auf 1 Jahr verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 22. Mai d. J. vor dem Landgerichtsrath Roquette in unsern Gerichts-Locale angesett.

Pachtluftige laben wir ein, in bem Termine gu erscheinen, ihre Gebote abgugeben und ben Buschlag an ben Meist-

biefenden zu gewärtigen.

Krotoschin den 23. Februar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Twardowo w obwodzie naszym położone, od S. Jana r. b. na rok ieden w dalszą dzierzawę maią być wypuszczone, którym końcem termin na dzień 22. Maia r. b. przed W. Sędzią Roquette w sądowym naszym lokalu wyznaczywszy, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali.

Krotoszyn d. 23. Lutego 1814. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll das im Virnbaumer Kreise belegene, auf 9894 Athlr. 14 Igr. 2 pf. gerichtlich abgeschäfte adeliche Gut Wituchowo nebst dem Vorwerke Kopanina, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es stehen dazu drei Termine,

auf den 15. Juni auf den 14. September d. J.

Bormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ist, hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Höhpe an. Dies wird den Kaussustigen und Besitzsähigen hiermit öffentlich mit Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobra Wittuchowo wraz z folwarkiem Kopaniną i z przyległościami, w powiecie Miedzychodzkim leżące, sądownie na tal. 9894 śgr. 14 fen. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach

na dzień 15. Czerwca, na dzień 14. Września, na dzień 20. Grudnia

r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, sprzedane będą.

Licytacya odbędzie na tuteyszym Ratuszu Ur. Hoeppe, Assessor Sąbem Bemerken bekannt gemacht, baß jeber Licitant eine Caution von 1500 Athlie, beponiren muß.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in hiefiger Registratur eingesehen

werben.

Meferit ben 5. Januar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

du Ziemiańskiego. Co się ninieyszém ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym z tém nadmienieniem do powszechney podaie wiadomości, iż każdy licytuiący 1500 tal. kaucyi złożyć powinien. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal=Citation.

Unf ben Untrag ber Leo v. Mofzegen= skifchen Erben wird ber Anton v. 2Byga= nowoffi, fur welchen wegen bes am 11. Oftober 1796 auf die Guter Carbinomo und Rwasuty angemelbeten Gigenthume= Unspruche auf ber herrschaft Janowice sub Rubr. III. Rro. 1 eine Protesta= tion eingetragen ift, hierburch aufgefor= ber, wegen diefes Anspruchs Rlage gu erheben, und binnen 4 Wochen, fpateftens aber in dem anf den 2. Juli b. 3. vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Bentich angefeiten Termine nachzuweisen, baß es gefchehen ift, widrigenfalls er hier= mit pracludirt, ihm ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und die Loschung ber Protestation veranlagt werben wird,

Zapozew Edyktalny. Na domaganie się sukcessorów Leona Moszczenskiego, wzywa się ninieyszém Ur. Antoni Wyganowski, dla którego protestacya wzglę. dem pretensyi własności do dobr Sarbinowa i Kwasut na dniu 11. Października 1796. zameldowanéy, na maietności Janowieckiey pod Rubr. III. Nro. I. zapisana iest, aby względem pretensyi tey w przeciągu 4. tygodni, a naydaley w terminie na dzień 2. Lipca r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch wyznaczonym, wyniósł skarge, i że temu zadosyć się stało udowodnił. W przeciwnym razie wykluczonym zostanie, z nakazem wiecznego milczenia następnie wymażenie wspomnioney protestacyi bez produkowania potrzebnego do teohne daß es ber Production bes eingetragenen Documents bedarf.

Gnefen ben 21. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

go dokumentu intabylacyi, rozrządzoném będzie.

Gniezno dnia 2. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicanbum.

Daß zwischen dem Fraulein Josepha v. Maczynska zu Splawe Kosiner Kreises, und ihrem verlobten Brautigam, dem Herrn Melchior v. Kurowski zu Gorka besselben Kreises die eheliche Gutergemeinschaft und des Erwerbes ausgesschlossen worden, wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß des Publicums gesbracht.

Frauffadt ben 1. Marg 1824. Roniglich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Jako pomiędzy W. Jozefą Raczyn ską Panną w Spławiu powiatu Kościanskiego, a iey zaślubionym oblubieńcem W. Melchiorem Kurowskim w Gorce kościelney tegoż powiatu, małźeńska wspólność maiątku i dorobku wyłączona została, podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney.

Wschowa d. 1. Marca 1824-Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
In Verfolg Auftrages bes Kbnigl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustabt, soll bas den Mathias Teigeschen genennt Ciastowskischen Erben gehörige zu Sarne unter Nro. 81 auf ber Kirchgasse belesgene Wohnhaus nebst Obstgarten, welches gerichtlich auf 150 Atlr. gewürdiget worden, auf ben Antrag eines Gläus

Obwiesczenie.

Z zlecenia Przeświet. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny do Sukcessorów Macieia Teige alias Ciastowskiego należący, w Sarnowie pod Nrem 81. na ulicy Kościelney stoiący, wraz z sadem, który sądownie na 150 Tal. otaxowany zostawszy, na wniosek

haftation verfauft werben.

Bu biefem Behufe haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 8ten Upril a. f. in Ioco Garne anberaumt und laden Raufluftige und Befitgfabige hiermit vor, an diesem Tage personlich gu erfcheinen, ihre Gebote gu verlaut= baren, und hat bemnachft ber Meiftbie= tende ben Buschlag ju gewärfigen, wenn feine gesetzliche Sincerniffe eintreten.

Die Tare und die Raufbedingungen fonnen zu jeber Beit in unferer Regiftra= tur eingesehen werben.

Rawicz ben 20. December 1823.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

bigere im Bege ber nothwendigen Gub= wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremptoryczny na dzień 8. Kwietnia r. pr. in loco w Sarnowie, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących, uwiadomiaiąc wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przysądzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody mieysca mieć nie będą.

Taxa i kondycye przedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą

Rawicz d. 20. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations=Patent.

Das hierfelbft, auf ber Liffaer Strafe unter Mro. 274 fruber 155 belegene, ben Fleischer Johann und Rofalia Tale= rzunsfischen Cheleuten geborige Baus, nebft einem hinter bemfelben belegenen Dbftgarten, foll zufolge Auftrages bes Roniglich Sochlöblichen Landgerichts zu Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Subbaftation auf den Antrag mehrerer Blatbiger offentlich verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 5. April 1824 in unferm Ge=

Patent subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być tu w mieście przy ulicy Leszczyńskiey pod Nrem 274. dawniey 155 położony dom, Janowi Talerzyńskiemu Rzeźnikowi i Rozalii małżonce iego należący, wraz z przyległym do tego sadem, w drodze konieczney subhastacyi, stosownie do wniosku wierzycieli publicznie sprzedany.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Kwietnia 1824, w

schäfts = Locale präfigirt, und laben sämmtliche besitz und zahlungöfähige Kauflustige hierdurch ein, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugesben, wonachst der Zuschlag dem Bestebietenden, nach erfolgter Approbation von Seiten der beauftragenden Behörde erfolgen wird.

Die Taxe und Kaufsbedingungen können in unferer Registratur eingesehen

werden.

Auf fpater eingehende Gebote fann übrigens nicht geruckfichtiget werden.

Bonigl. Preuß. Friedenogericht.

naszéy Izbie Sądowéy, na który ochotę maiących kupienia, i będących wstapie zapłacenia ninieyszém wzywamy, poczém przybicie tego domu pluslicytantowi po poprzedniey approbacyi przez polecaiącą władze nastąpi.

Taxa i warunki licytacyi mogą być w naszéy Registraturze przey-

rzane.

Na późniey zayść mogące podania, żaden wzgląd miany nie będzie. Gostyń d. 29. Grudnia 1823. Królewskiego Sądu Pokoin.

Subhafiations = Patent.

Auf den Antrag mehrerer Gläubiger, soll das zu Punist in der Probstengasse unter Mro. 183 belegene, zum Gottlieb Kirsteschen Nachlaß gehörige Wohnhaus nebst Stall, welches gerichtlich auf 125 Mtr. abgeschätt ist, im Wege der nothe wendigen Subhastation meistbietend verskauft werden. Im Auftrage des uns vorgesetzten Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 17. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale angesetzt, und laden hierzu Kaussussige, Besitz und Zahlungsfähige mit dem Bemerken ein,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli ma bydź dom mieszkalny wraz z staynią w Poniecu w ulicy Proboszczowskiey pod liczbą 183. położony, do spadku zmarłego Bogumiła Kirste należący, który sądownie na 125 tal. iest oceniony, torem koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany. W poleceniu więc przełożonego nam Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyżnaczyliśmy do odbycia przedaży tey termin zawity na dzień 17. Maia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w pomieszkaniu sądowym, i zapraszamy

daß ber Meifibietenbe ben Zuschlag zu

gewärtigen hat.

Die Tare kann fau jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden, und bie Kaufbedingungen werden im Termin erdffnet werden.

Bojanowo ben 17. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

nań ochotę do kupna maiących i pobycia iako i płacy przymioty posiada iących z tem nadmienieniem, iż nay więcey daiący przyderzenia oczeki wać może.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może, a warunki kupna w terminie zaś ogłoszone zostaną.

Boianowo d. 17. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

# CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Hantzow naprzeciw mężowi swemu Jozefowi Wittych professyi mularskiey rodem z Moldawy, domagaiące się, aby z przyczyny opuszczenia iey od lat dwadzieścia ieden, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 22. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Jozefa Wittych, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 6. Marca 1824.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego.

Befanntmachung.

Das zum Friedrich Wilhelm Schulzschen Nachlasse gehörige, auf Rawiczer städtischem Territorio betegene Vorwerk, welches nach der aufgenommenen gerichtlichen Taxe, und zwar nach den Westpreuß. Tax=Principien auf 6371 Athlr. 8 ggr. 6 pf., nach sen Nawiczer Fractions-Warftpreisen aber auf 12621 Atlr. 21 ggr. gewürdiget worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freswilligen Subhastation verstauft werden.

In Verfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu diesent Behuf nachstehende Termine auf

ben 24. Januar, ben 24. Marz, und auf ben 24. Mai k. J.,

von welchen der Letztere peremtorisch ist, anberaumt, und laden Kaussussige und Besitssähige hiermit vor, sich an diesen Tagen im hiesigen Gerichts-Locale einzufinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat demnächst der Meistbietende mit Bewilligung der Interessenten den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Tare bes Vorwerks und die Berkaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 3. October 1823. Kbnigl. Preuß. Friedens-Gericht. Obwiesczenie.

Folwark do pozostałości niegdy zmarłego Fryderyka Wilh, Szulz należący, na territorium mieyskim Rawickim położony, który stosownie do taxy sądowey, a to podług pryncypiów Pruss Zachodnich na 6371 tal. 8 dgr. 6 fen., a podług frakcyi cen targowych miasta Rawicza na 12621 tal. 21 dgr. oceniony został, ma bydź na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhasracyi przedany.

Z zlecenia Prześ Król. Sądu Ziemw Wschowie, wyznaczyliśmy tym końcem następuiące termina.

na dzień 24. Stycznia, na dzień 24. Marca i na dzień 24. Maia r. p.

z których ostatni iest peremtoryczny, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ich, aby w dniachrzeczonych w lokalu naszym sądowym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś adjudykacyi za pozwoleniem Interessentów spodziewać się może. O taxie i kondycyach przedaży w każdym czasie w registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. 3. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Publicanbum.

Da im heutigen Termine zum Bersfauf bes zu Kornik unter Nro. 132 beles genen, den Ihig Oberzyckerschen Shes leuten zugehörigen halben Hauses, dessen Mro. und Werth wir bereits dem Publico durch das Posener Intelligenz = Blatt bestannt gemacht haben, sich kein Licitant gemeldet, so haben wir einen neuen Termin auf den g. April c. Morgens um g Uhr in loco Kornik angesetzt, zu welchem wir Kaussussisse und Besitzsähige hiermit nochmals einladen.

Schrim ben 5. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Ponieważ w terminie dzisieyszym do publicznéy sprzedaży połowy domu Staroz. Olszyckim małżonkom przynależącego, w Kurniku położonego, którego Nro. i wartość iuż Publiczności przez dzienniki Intelligencyjne Poznańskie opisaliśmy, nikt z licytantów nie stawił się, zaczem wyznaczyliśmy nowy termin do teyże sprzedaży na dzień okwietnia r. b. zrana na godz. o. w mieyscu Kurniku, na który ninieyszem ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapraszamy.

Szrem d. 5. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publifanbum.

Da in terminis den 10. Mai, den 5. Juli und den 3. October 1822 und den 19. September 1823 zur Beräußerung der Ignaß Stowronskischen hiersselbst belegenen Grundstücke, deren Werth wir dereits dem Publico durch die Posener Intelligenz=Blätter Nro. 23. 27. 31. und 47. pro 1822. und Nro. 66. pro 1823. defannt gemacht haben, sich kein Licitant gemeldet, so haben wir auf den Antrag der Erb=Juteressenten noch einen peremtorischen Termin auf den 2. April c. Morgens um 9 Uhr hierselbst anderaumt, zu welchem wir Kaussussige

Publicandum.

Ponieważ w terminach dnia 10. Maia 5. Lipca i 3. Października 1822 i 19. Września 1823 do publiczney sprzedaży nieruchomości niegdy Jgnacego Skowronskiego których wartość publiczności iuż w dziennikach Intelligencyinych sub Nro. 23. 27. i 31. i 47. r. 1822 i Nro. 66 r. 1823 opisaliśmy, wyznaczonych, nikt z licytantów niestawił się, zaczem wyznaczyliśmy na wniosek sukcessorów ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 2. Kwietnia r. b. zrana na godzinie o. w lokalu Sadu naszego, na który ninieyszem und Besitfähige hiermit nochmals einlas ben.

Schrim ben 29. Januar 1824. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapraszamy.

Szrem d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Es sollen verschiedene Haus und Wirthschaftsgerathe, Kleider, Wasche, Betten, Mobel, Kupfer, Jinn, so wie auch Ochsen, Kühe, in der Stadt Strzels no ben 22. Marz c. Vormittags um 9 Uhr bffentlich gegen gleich baare Jahlung verkauft werden.

Inomroclaw den 29. Februar 1894. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

W terminie dnia 22. Marca c. zrana o godzinie 9 maią bydź w mieście Strzelnie przez publiczną licytacyą za gotową zaraz zapłatą sprzedane, różne sprzęty domowe, suknie, bielizna, pościel, meble, miedź, cyna, woły i krowy.

Jnowrocław d. 29. Lutego 1824, Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Stedbrief.

Die Einliegerin Marianna Jaworska aus Althoff Domainen-Amts Murzyno, welche sich ves Diebstahls schuldig gemacht, hat sich von ihrem Wohnorte beimlich entfernt, und sich badurch der Untersuchung und Strafe entzogen.

Sammtliche Königliche Militair = und Civilbehörben ersuchen wir dienstergebenst, auf die unten naher beschriebene Entwichene vigiliren, sie im Betretungstalle arretiren und unter sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement

der Marianna Jaworska. Alter, 32 Jahre; Religion, katholisch; Größe, mittlere; Gesicht, rund und pockennarbig; Gesichtöfarbe, bleich; Haare, schwarzbraun; List gończy.

Maryanna Jaworska komornica z Staregodworu w Ekonomii Murzyńskiey, która dopuściła się kradzieży, oddaliła się potaiemnie z mieysca zamieszkania swego, przezco uchroniła się inkwizycyi i ukarania.

Wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiegłą poniżéy dokładniey opisaną śledzić, oną w razie schwycenia przyaresztować i nam pod pewną strażą dostawić raczyły.

Rysopis

Maryanny Jaworskiey.
Wiek, 32 lat.
Religia, katolicka.
Wzrost, mierny.
Twarz, okrągła i dziobata.
Cera twarzy, blada.
Włos, brunatny.

Augen, grau; Nase, etwas stumpf; Besondere Rennzeichen, hinkt auf bem Inten Rus.

Ihre Bekleidung bestand aus grautuschener Jacke, blau leinenem Rocke, rosther Muge und bunten kattunenem Tuch-

Koronowo den 28. Februar 1824. Königt. Preuß. Inquisitoriat. Oczy, siwe.
Nos, nieco zadarty.
Szczególne oznaki, kuleie na lewą
nogę.

Odzież iéy składała się z kurtki z sukna szaraczkowego, sukni z płótna modrego, czapki czerwoney i chustki pstro katunowey.

Król Pruski Inkwizytorya.t

## Bekanntmachung.

In termino den 29. Marz c. Vormittags um 10 Uhr und die folgenden Tage wird durch den Unterzeichneten im Treppmacherschen Speicher auf dem Graben die vom Kreis-Physicus Dr. Likau hinterlassene Bibliothek, bestehend aus 970 Banden in Bucher und Musikalien, meistbietend gegan gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Kanflustige werden hierzu eingeladen. Posen den 11. Marz 1824.

## Uwiadomienie.

W terminie dnia 29. Marca r. b. o godzinie 10. zrana i w następne dni będzie przez niżey podpisanego w śpichrzu Treppmachra na Grobli pozostała biblioteka Doktora Litzau, składająca się z 970 części książek i muzykaliów więcey dającemu zaraz gotową zapłatą sprzedana. Do czego chęć mających kupna się wzywa.

Poznań dnia II. Marca 1824-Mund,

Friedensgerichts-Kanzelei-Inspecter. Vigore Commissionis.